## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthausc.

M 289. Montag, den 2. December 1844.

Ungekommene Gremde rom 29. November.

Hr. Kaufm. Bondi aus Mainz, I. im Hotel de Saxe; Hr Steuerbeamter v. Slominski aus Stessewo, Hr. Guteb. Serednúski aus Jaktorowo, I. im Hotel de Berlin; die Hrn. Guteb. v. Korizewski aus Kaliszann, v. Drański a. Łęgowo, I. in ben drei Lilien; Hr. Guteb. v Potworowski aus Lubola, I. im Bazar; die Hrn. Guteb. v. Breza aus Bieckowice, Frohn aus Duffeldorf, I. im Hotel de Bavière; Hr. Mechanikus Stelling a. Hamburg, I. im rheinischen Hof; Hr. Guteb. v. Olszyński aus Stodrowo, I. im schwarzen Adler.

Bekanntmachung. Nachdem ber jegige Ranglei-Direftor Feige bei bem Ronigt Lande und Stadtgerichte gu Reme pen in Bezug auf feine frubere Stellung als Rendant der Gebuhren= und Afferva= tenfaffe und bes Depofitorit bes Ronigl. Inquifitoriate ju Rogmin mabrend ber Beit pom 1. Gept, 1831 bis ult, Juni 1841, und ber jegige Secretair und Bue reau = Borfteber Schniggenberg bei bem Ronigl, Lande und Ctabtgerichte ju Bollftein in Unfebung feiner fruberen Gtellung ale Depofital = Renbant bee Ronigl. Land. und Stadtgerichts ju Rogafen mah: rend der Zeit vom 1. April 1835 bis 1. - Upril 1844, Decharge erhalten hat, mer=

Obwieszczenie. Gdy teraźnie szy Dyrektor kancellaryi Feige przy Król. Sądzie Ziemsko-miejskim w Kempnie w względzieswego dawniejszego urzędowania jako Rendant kassy poborowej i asserwacyjnej oraz depozytu Król. Inkwizytoryatu w Koźminie, w czasie od I. Września r. 1831. aż do ostatniego Czerwca 1841., również teraźniejszy Sekretarz i Przełożony bióra Schniggenberg przy Król. Sądzie Ziemsko miejskim w Wolsztynie, w względzie swego dawniejszego urzędowania jako Rendant depozytalny Król. Sadu Ziemsko-miejskiego w Rogoźnie, w czasie od 1. Kwietnia

ben alle biejenigen, welche aus bem Dienfts verhaltniffe bes zc. Feige und ze Schnig= genberg ale fruberen Rendanten ber por= genannten Raffen und Depofitorien, ober aus irgend einem anderen Grunde Un= fpruche auf die, bon benfelben beftellte Raution bon refp. 500 Thirn. und 600 Ehlen, ju baben bermeinen, biermit auf= gefordert, fich bei und fpateftens in dem am 16. Dezember 1844 Bormittags um 10 Uhr vor bem Deputirten herrn Dberlandesgerichts : Referendarius Gous ler anftebenben Termine mit ihren etwas nigen Unfpruchen zu melben, mibrigen= falls fie mit biefen Unfpruchen auf bie Raution werden prafludirt und lediglich an die Perfon bed zc. Reige und zc. Schnig= genberg merben verwiesen werben.

Pofen, ben 2. Septbr. 1844.

Ronigl. Oberlandes = Gericht; I. Abtheilung.

2) Mothwendiger Verkauf. Ober = Landesgericht zu Posen. I. Abtheilung.

Das Rittergut Babin nebst Zubeber im Rreise Wreschen, landschaftlich abges schätzt auf 32,490 Athlir. 24 Egr., soll am 17. Juni 1845. Bormittags um 10 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subshastirt werden.

usedows in jake hendant depozy

salay Krot ngdu Ziemsko-miejskiego w Rogozaie, w czesie od 1. Kwietnia

r. 1835. až do I. Kwietnia r. 1844. pokwitowanie odebrał, przeto wzywają się niniejszém wszyscy, którzy z stósunku służbowego tegoż Feigego i Schniggenberga jako dawniejszego Rendanta poprzednio pomienionych kassi depozytów, lub z innego jakiegokolwiek źródła, pretensye do kaucyi przez tychże w ilości resp. 500 tal. i 600 tal złożonéj, mieć sądzą, aby się z pretensyami swemi u nas najpóźniej w terminie dnia 16. Grudnia 1844 zrana o godzinie 10. w naszéj sali instrukcyjnéj przed delegowanym Schueler, Referendaryuszem Sadu Nadziemiańskiego, wyznaczonym zgłosili, w razie przeciwnym bowiem z pretensyamininiejszemi do kaucyi wyłączoneni i li do osoby Feigego i Schniggenberga odesłani zostana.

Poznań, dnia 2. Września 1844. Król. Sąd Nadziemiański; I. Wydziału.

Sprzedaż konieczna. Sąd Nadziemiański w Poznaniu. Wydziału I.

Dobra ziemskie Babin z przyłegłościami w powiecie Wrzesinskim, przez
Dyrekcyą ziemstwa oszacowane na
32,490 tal 24 sgr, mają być dnia
17. Czerwca r. 1845. przed południem o godzinie 10. w miejscu
zwykłych posiedzeń sądowych sprzedane.

Die Tare nebft Sypothefenschein und Bedingungen tonnen in unferm IV. Ge= fchafte-Bureau eingefeben werben.

Die bem Aufenthalte nach unbefann= ten Miteigenthumer und resp. Realglaus

biger, als:

a) Joseph Bincent v. Prettwiß, b) Ludwig Adam v. Prettwig,

(c) Belena v. Prettwiß, geborene b. Rijewera, I. voto v Bienfowefa, und ihr Chemann, Theodorb. Prett= wiß, so wie

d) Laureng v. Rafinoweti, werden hierzu offentlich vorgelaben.

Pofen, ben 6. Rovember 1844.

3) Proflama. Auf ber im ehema= ligen Camminfchen, jett Wirfifer Rreife belegenen Allobial = Ritterguter = herrichaft Mitoelaw Do. 320. fteben Rubrica III. Do. 22. bes Sppothefenbuches aus ber Dbligation bes Borbefigers, Landrathe bon Rrandi, de dato Lobjens ben 16. Juni 1798. fur ben Schutzinden Aron Chen gu Lobsens 2400 Miblr, nebft 6 pro Cent Binfen ex decreto pom 30. Juni 1798. eingetragen.

Der genannten Obligation wurde un= term 30. Juni 1798, ein Sypothefen= Recognitionsichein annectirt. gebildete Document ift verloren gegangen.

Behufs Loidung ber Poft im Supothefenbuche werden alle Diejenigen, welche an diefe Poft und bas baruber ausgeftellte Inftrument als Gigenthumer, Ceffionas

Taxa wraz z wykazem hypotecznym warunkami przejrzane być mogą w właściwem biórze Sądu naszego.

Współwłaściciele i resp. wierzycicle realni z pobytu niewiadomi, jako to:

a) Jozef Wincenty Prettwitz, b) Ludwik Adam Prettwitz,

c) Helena z Kijewskich Prettwitzowa, I. ślubu Bienkowska, i Teodor Prettwitz, małżonek jej,

d) Wawrzyn Kasinowski, zapozywają się na takowy publicznie. Poznań, dnia 6, Listopada 1844.

Proclama. Na majętności Witosław, położonej w powiecie dawniej Kaminskim a teraz Wyrzyskim, zapisano ex decreto z dnia 30, Czerwca r. 1798 w Rubryce III. pod liczbą 22. księgi hypotecznej, na mocy obligacyi dawniejszego właściciela Krzyckiego, Radzcy ziemskiego, de dato Lobženica dnia 16. Czerwca r. 1798. dla żyda patentowanego Arona Scheya z Łobżenicy 2400 tal. z pro. wizyami po 6 od sta.

Do wzmiankowanej obligacy i został na dniu 30. Czerwca 1798. przydany attest hypoteczno - rekognoscyjny, Uformowany takim sposobem doku-

ment podobno zaginął.

Końcem wymazania intabulatu tego z księgihypotecznej wzywająsię więc wszyscy ci, którzyby do rzeczonego intabulatu i wystawiony nań doku. rien, Pfand: ober sonstige Briefsinhaber Unspruch zu mochen haben, aufgefordert, benselben spatestens in dem auf ben 15. Januar 1845. Vormittags um 10 Uhr vor dem Deputirten Herrn Oberskandesgerichts: Reserendarius Funke in dem Geschäftszimmer des unterzeichneten Gerichts anderaumten Termine bei Bersmeidung der Präflusion anzumelden.

Bromberg, ben 5. Ceptember 1844.

Ronigliches Oberlandesgericht.

I. Abtheilung.

4) Loittal Citation. Der Gute. påchter Alexander von Zuramet, welcher fich zulett in Imno, Schubiner Kreifes aufgehalten, und feit dem Jahre 1799 feine Nachricht von fich gegeben bat, fo wie die bon ihm etwa gurudgelaffenen unbefannten Erben und Erbnehmer mers ben biermit aufgefordert, fich in dem auf ben 22ften Geptember 1845 um 11 Uhr vor bem Beren Cande und Gtadt= gerichte-Rath Schabenberg in unferem Gerichte = Lotale anbergumten Termine fdriftlich ober perfonlich gu melden und weitere Unweisung ju erwarfen, widris genfalle der Alexander v. Buramet fur todt erflart und bas bon ibm gurudgelaffene Bermogen ben gefetlichen Beftim= mungen gemäß verwendet werden wird.

Bromberg ben 5. November 1844. Kouigl. Ober a Landesgericht. II. Abtheilung. ment, jako właściciele, sukcessorowie, cessyonaryusze, posiadacze zastawu lub inne prawa mające pretensye mieć mniemają, ażeby najpoźniej w terminie na dzień 15. Stycznia r. 1845. zrana o godzinie 10. przed delegowanym Ur. Funke, Referendaryuszem Sądu Głównego, w lokalu służbowym wyznaczonym zgłosiwszy się, prawa swe udowodnili, gdyż w razie przeciwnym zostaną z takowemi wykluczeni.

Bydgoszcz, dnia 5. Września 1844. Król. Główny Sąd Ziemiański. Wydział I.

Zapozew edyktalny. Ur. Alexander Zurawek, dzierzawca, który na ostatku się bawił w Iwnie, powiecie Szubinskim, i od roku 1799. žadnéj wiadomości o sobie niedał, pozywa się niniejszem, lub też pozostali po nim sukcessorowie i spadkobiercy niewiadomi, aby się w terminie na dzień 22. Września 1845. r. zrana o godzinie II. przed Ur. Schadenberg, Radzca Sadu Ziemsko miejskiego, w lokalu naszym słužbowym osobiście lub na piśmie zglosili i oczekiwali dalszych zleceń; w razie bowiem przeciwnym Ur. Alexander Zurawek zostanie uznany za umarlego i rozporządzenie nad pozostawionym przez niego majątkiem podług istniejących praw nastąpi.

Bydgoszcz, dnia 5 Listopada 1844. Król. Główny Sąd Ziemiański.

II. Wydziału.

5) Mothwendiger Verfauf. Land= und Stadtgericht gu Pofen,

ben 8. Juni 1844.

Die Grundstücke bes vormaligen Landsschafte-Rendanten Julius Better, Borstadt Graben Nr. 31. und 32. hierselbst, erstes res abgeschätzt auf 8,971 Athlr. 26 Sgr.  $10\frac{1}{2}$  Pf., letzteres abgeschätzt auf 13,649 Athlr. 16 Sgr. 3 Pf. zufolge der, nebst Hypothetenschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Laxen, sollen am 29. Januar 1845. Bormittags 11 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subshassir werden.

Der bem Aufenthalte nach unbefannte Gläubiger, Erbpachter Johann Nichter, wird hierzu öffentlich vorgeladen.

6) Mothwendiger Verkauf. Land= und Stadt. Gericht gu Pofen,

ben 26. August 1844.

Die Wirthschaft des Mathias Arolifoweft und seiner Chefrau Clisabeth geb. Ernnia Mr. 7. zu Dembno, abgeschätt auf 739 Athle. 12 fgr. 1 pf. zufolgeber, nebst Hypothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Taxe, soll am 7. Januar 1845. Vormittage 11 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subhastirt werden, Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko miejski
w Poznaniu,
dnia 8. Czerwca r. 1844.

Nieruchomości na przedmieściu tutejszem Grobli pod Nr. 31. i 32. leżące, do byłego Rendanta Dyrekcyi Ziemstwa Juliusza Vetter należące, pierwsza na 8,971 tal. 26 sgr. 10½ fen., ostatnia zaś na 13,649 tal. 16 sgr. 3 fen. oszacowana, wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, mają być dnia 29. Stycznia 1845. przed południem o godzinie 11. w miejscu zwykłem posiedzeń sądowem sprzedane.

Niewiadomy z pobytu wierzyciel Ur. Jan Nichter dzierzawca wieczysty zapozywa się niniejszém publicznie.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-miejski
w Poznaniu,
dnia 26. Sierpnia 1844.

Gospodarstwo Macieja Królikowskiego i żony jego Elżbiety z Gryniów pod liczbą 7. w Dembnie, oszacowane na 739 tal. 12 sgr. i fen. wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 7. Stycznia 1845. przed południem o godzinie 11. w miejscu zwyklem posiedzeń sądowem sprzedane. 7) Deffentliches Aufgebot. Der bon Louis Rantorowicz zu Pofen am 3. Mary 1844. an die Ordre bed Gutibe. befigers Alphons v. Taczanowefi über 400 Rthir., zahlbar nach zwei Monaten a dato ausgestellte, auf Die Gebruber Sobernheim gezogene und von Alphons v. Zaczanowsti am 15. Marg 1844. an bie Drore bes herrn Joseph Stern girirte Wechfel ift verloren gegaugen. Diejenigen, welche Unfpruche an Diefen Bechfel ju haben vermeinen, werben bierdurch aufgefordert, folche binnen 3 Monaten, und fpateftene in bem am 19. Februar 1845. Bormittage um 11 Uhr bor bem Deputirten Land= und Ctabtge= richte Rath Ruttner in unferm Inftrut: tionszimmer anfiehenben Termine angu= melden, wibrigenfalls fie mit ihren Uns fpruchen werden prafludirt, ihnen beshalb ein ewiges Stillschweigen wird auferlegt und ber Wechsel fur amortifirt und nicht mehr geltend mird erflart werben. biefigen Juftige Rommiffarien, Juftigrathe Pigtofiewicz und Dgrodowicz werden als Bertreter in Borfchlag gebracht.

Pofen, ben 23. September 1844. Ronigl, Land= und Stadtgericht.

Pozew publiczny. Wexel przez Ludwika Kantorowicza z Poznania duia 3. Marca 1844. r. na rozkaz Alfonsa Taczanowskiego dziedzica na 400 talarów wystawiony, za dwa miesiące a dato wypłacalny, na braci Sobernheim ciagniony, a przez Alfonsa Taczanowskiego dnia 15. Marca 1844. na rzecz Józefa Stern indossowany, zginął. Wszyscy, którzy do wexla wspomnionego pretensye jakie mieć sądzą, wzywają się niniejszem, aby się z takowemi w przeciągu trzech miesięcy, najpóźniej zaś w terminie na dzień 19. Lutego 1845. wyznaczonym, w izbie naszéj instrukcyjnéj przed Sędzią Kuettner o godzinie 11. zrana zgłosili. W razie przeciwnym zostaną z pretensyami swojemi prekludowani, wieczne im w téj mierze milczenie nakazaném. wexel rzeczony umorzony i za nieważny ogłoszony zostanie. Tutejsi Kommissarze sprawiedliwości, Radzca Pigłosiewicz i Ogrodowicz przedsta-Wiają się na zastępców.

Poznań, dnia 23. Września 1844. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

8) Nothwendiger Verkauf. Lande und Stadtgericht gu Offromo.

Das zu Rafgfow sub Nro. 32. beles gene, bem Ignag Springer und feinen

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-miejski
w Ostrowie.

Nieruchomość w Raszkowie pod Nr. 32. położona, Ignacowi Springer feche Kindern: Micolaus, Petronella versehelichten Kulewsta, Joseph, Johann, Stanislaus u Agnes Geschwistern Springer gehörige Grundstück, bestehend aus einem Wohnhause nebst Zubehör und einem Garten, abgeschätzt auf 550 Atlr. zufolge ber, nebst Hypothetenschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Lare, soll am 8ten Januar 1845. Vormittags 10 Uhr im Orte Rassistow auf dem Rathhause subhastirt werden.

Oftrowo, am 23. August 1844.

9) Mothwendiger Verkauf. Rand = und Stadt: Gericht gu Pleschen.

Das im Dorfe Boguschin sub Nr. 12. belegene, ben Geschwistern Carl, Mazianna und Rosalia Liß und dem Nepozimucen Stofowski gehörige Bauergut, abgeschäßt auf 782 Athle. zufolge der, nebst Hypothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzuschenden Tare, soll am 4. Februar 1845. Bormittags 9 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subsbasiert werden.

Plefchen, ben 25. September 1844.

10) Proclama. Nachdem über ben Nachlaß bes am 10. Juni 1836 gu Dres, ben berftorbenen Grafen Johann Morig von Unruh, früheren Sigenthumer ber im Großherzogthum Posen und in beffen

tegoż sześćcioro dzieciom, Mikoła jowi, Petronelli zamężnéj Kulewskiéji Józefowi, Janowi, Stanisławowi Agniszce rodzeństwu Springer się należąca, składająca się z domu mieszkalnego wraz z przynależytościami i ogrodu, oszacowana na 550 tal, wedle taky, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 8. Stycznia 1845. r. przed południem o godzinie 10. w miejscu Raszkowie na ratuszu sprzedana

Ostrów, dnia 23. Sierpnia 1844.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-miejski
w Pleszewie.

Gospodarstwo do rodzeństwa Karola, Maryanny i Rozalii Liss i do Nepomucena Skokowskiego należące i w wsi Boguszynie pod Nr. 12. polożone, oszacowane na 782 tal. wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 4. Lutego 1845. przed południem o godzinie 9. w miejscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedane.

Pleszew, dnia 25. Września 1844.

Proclama. Gdy nad pozostałością dnia 10. Czerwca 1836. r. w Dreźnie zmarłego hrabi Jana Maurycego Unruh, dawniejszego dziedzica dóbr szlacheckich Kargowy i

Bomfter Rreifebelegenen Ritterguter Rarge und Bonnowo, burch Berfugung vom 10. Juli 1841 ber erbschaftliche Liquida= tionsprozeß eroffnet worden ift, fo mer= ben alle diejenigen, welche aus irgend einem Grunde an ben gebachten Nachlaß Unforderungen gu haben vermeinen, biers burch aufgeforbert, ihre besfallfigen Un= fpruche in bem auf ben 19. December b. 3. Bormittage 10 Uhr vor bem herrn Land= und Stadtgerichterath v. Rappard anberaumten Liquidationstermine entweber perfonlich oder burch gehörig legiti= mirte Bevollmachtigte anzumelben und bemnachft beren Richtigkeit nachzuweisen, widrigenfalls fie aller ihrer etwanigen Une forderungen guftebenden Borgugerechten fur verluftig erflart und fie mit ihren For= berungen nur an ben, nach Befriedigung fammtlicher fich gemeldet habenden Glaubiger etwa noch verbleibenben Reft ber Nachlagmaffe verwiesen werden follen.

Denjenigen Gläubigern, welche durch allzuweite Entfernung oder andere gesfetzliche Ehehaften an dem persönlichen Erscheinen in dem gedachten Termine versbindert sein sollten, werden die Herren Justigrath Wittwer und Justigcommissarius Kuhn hierselbst zur Bevollmächtigung in Vorschlag gebracht.

Wollftein, ben 1. August 1844. Ronigl. Land- und Stadtgericht.

Woinowa w powiecie Babimostkim Wielkiem Xięstwie Poznańskiem położonych, przez rozporządzenie z dnia 10. Lipca 1841.r. process spadkowo. likwidacyjny otworzonym został, zatém wszyscy ci, którzy z jakiegokolwiek źródła do wspomnionej pozostałości pretensye mieć mniemają, wzywająsię niniejszem, aby takowe w terminie likwidacyjnym dnia 19. Grudnia r.b. zrana o godzinie 10. przed Wm. Rappard, Radźcą Sądu Ziemskomiejskiego, wyznaczonym, osobiście lub przez dostatecznie wylegitymowanych pełnomocników podali, a potém ich rzetelność udowodnili, inaczéj bowiem przynależące im prawopierwszeństwa co do ich pretensyj utracą i ze swemi pretensyami li tylko przekazani zostana, coby się po zaspokojeniu zgłoszonych wierzycieli pozostato.

Tym zaś wierzycielom, którzyby dla nader wielkiej odległości lub dla iunych prawnych stósunków familyjnych w rzeczonym terminie osobiście stawić się nie mogli, przedstawiają się na pełnomocników Ur. Wittwer, Radzca sprawiedliwości i Ur. Kühn, Kommissarz sprawiedliwości tu ztąd.

Wolsztyn, duia 1. Sierpnia 1844. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

## Beilage zum Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

M 289. Montag, ben 2. December 1844.

11) Mothwendiger Verkauf. gand= und Stadtgericht gu

Das im Dorfe Ober-Pritschen hart an ber Stadt Fraustadt belegene, mit No. 6. bezeichnete, ben Johann Friedrich Kaisersschen Erben gehörige Freigut, abgeschätzt auf 6971 Athlr. 12 Sgr. 6 pf. zufolge ber, nebst hypothekenschein und Bedingungen in ber Registratur einzuschenden Tare, soll am 5ten Juni 1845 Borsmittags 11 Uhr an ordentlicher Gerichtsesselle ganz oder parzellenweise subhastirt werden.

Frauftabt ben 14. November 1844.

12) Der Gutebesitzer Heinrich Sbuard Stock zu Mnichowo und die Frau Marie geborne v. St George geschiedene Schreisber haben mittelst She Wertrages vom 16. d. M. die Gemeinschaft der Guter und bes Erwerbes ausgeschloffen, was hiermit zur diffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Gnefen ben 16. November 1844. Ronigl. Rands und Stabtgericht.

The party of the ran Told an angle, on the country of the fire

Sprzedaž konieczna. Sąd Ziemsko-miejski w Wschowie.

Gospodarstwo okupne w wsi Górnej Przyczynie pod liczbą 6. przy samém mieście Wschowie położone, a do spadkobierców Jana Fryderyka Kaysera należące, oszacowane na 6971 tal. 12 sgr. 6 fen. wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 5. Czerwca 1845. przed południem o godzinie 11. w miejscu zwykłem posiedzeń sądowych całkiem lub częwściowo sprzedanem.

W Wschowie, dn. 14. Listop. 1844.

Podaje się niniejszém do publicznéj wiadomości, że JPan Henryk Edward Sztok, właściciel wsi Mnichowa i JPani Maryanna z St. Georgów rozwiedziona Schreiber, kontraktem przedślubnym z dnia 16. bieżącego miesiąca wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Gnieźno, dnia 19. Listopada 1844. Król. Sąd Ziemsko-miejski. 13) Bekanntmachung. Der in ber Marten'iden Cubhaftatione . Sache am 1. Februar 1845 anfiehende Bietunge-Termin ift aufgehoben.

Filebne den 23. November 1844.

Ronigliches gand, und Stadt=Gericht.

- 14) Als Berlobte empfehlen fich: Sophie Lipfchut.
- 15) Bei henbeß in Coblin ift so eben erschienen und vorrathig bei Gebruber Scherf in Posen: Lobe, 2B. Die Delgewächse und Reinigung ber Dele. Für ben landwirthschaftlichen und handelbstand. Broch. Preis 22½ Sgr.
- 16) Es ift mir herzensbedurfniß allen meinen lieben Freunden und Gonnern, so wie auch den jungen Schulfreunden des Verstorbenen, die mir bei der gestrigen Beerdigung meines lieben Carl so wohlthuende Beweise ihrer Theilnahme gaben, meinen innigsten Dank dafür hierdurch noch abzustatten, da ich es mundlich zu thun nicht mehr Gelegenheit hatte. Posen, den 29. November 1844.

Raufmann &. 2B. Grat.

- 17) E. E. Blech, Alempnermeister, alter Markt No. 85, empfiehlt eine Ause wahl sehr schoner fein durchbrochener Brod = und Strickforbe mit den geschmackvollssten Berzierungen neuester Art, ferner mehrere Sorten gut gearbeiteter Tischlams pen und andere Gegenstände zu billigen Preisen, und bittet um geneigten Zuspruch.
- 18) An bas schreibende Publikum erlaubt sich Unterzeichnete die ergebene Anzeige, bag dieselbe eine Niederlage von acht englischen patentirten Stahlsedern in 60 versschiedenen Sorten von einer der ersten Fabriken Englands übernommen hat. Sammtliche Gattungen sind von anerkannten Schreib, und Zeichenlehrern geprüft, über beren Gute gedruckte Zeugnisse, so wie Werzeichnis der billigsten aber festen Fabrikpreise gratis entgegen zu nehmen bittet Jacob Cohn's Buchhandlung und Schreibmaterialien.
- 19) Durch einen fehhr vortheilhaften Einfauf achter weißer Leinwand in Schoden, Weben und allen leinenen Artikeln aus handgespinnften, von ben armen Webern in Schlesien, welche weit dourabeler als die jest gewöhnlichen Leinen von Maschinen=Garnen find, wie auch durch ben Ankauf eines ganzen Fabrik. Lagere Leinz wand und Lischzeuge, Stud von 7 bis 40 Athlr., die ich ebenfalls zu einem sehr

billigen Preis habe, und um einen raschen und großen Absat zu bezwecken, stelle ich die Berkaufspreise um ben vierten Theil billiger, als der gewöhnliche Fabrikpreis ist. Diesenigen, die mich mit ihrem Zuspruch beehren, werden sich von der Wirkzlichkeit überzeugen.

Theodor Schiff, Markt No. 66.
erste Etage, unweit der neuen Straffe.

20) Für herren empfiehlt Unterzeichneter in neuestem, mobernsten Geschmade zu außerst billigen Preisen: Besten, fertige, auch Stoffe in Caschemir, Sammet und Seide von 2 bis 10 Rthir, Shawls in Seide und anderen Stoffen, Beinkleis berstoffe in Bulbling, Kort und Satin, und bittet um zahlreichen Zuspruch. Bei mann Moral, Breslauerstr. No. 61.

- 21) Sammet Beffen, von 12 Rtblr. an empfiehlt in großer Auswahl: R. Liftowelli, Martt No. 48, erfte Etage.
- 22) Eine Rellerwohnung, welche fich ju einem Geschafte eignet, ift ju Neujahr 1845 in meinem Saufe, Wilhelmoftrage Do. 8. ju vermiethen. Meyer Falt.
- 23) Ein brauchbarer Conbitor : Gehulfe fann binnen 8 Tagen oder auch fofort ein Unterfommen finden. Pofen ben 29. Novbr. 1844. 3. D. Beidner.
- 24) Gereinigten Leberthran empfiehlt Abolph Afc, Chlog-Strafe und Martt-Ede No. 84.
- 25) Den allerbeften ruffischen Pecco-Thee, à 2 Thir 20 Sgr. pro Pfund, wie auch feinsten Jamaika-Rumm, bas Quart von 15 bis 25 Sgr., so wie alle Sors ten Lichte ju außerst billigen Preisen empfiehlt:

die Material : handlung von Julius horwit, Wilhelmsplat no. 1.

26) Feinsten Jamaita : Caffee, reinschmedend und nicht gefarbt, bas Pfund 8 Sgr., so wie auch die beliebten Bruft-Cigarren und achten Rawitscher Schnupftas bat empfiehlt die Material=Haublung von Julius Horwitz,

Wilhelmsplatz-Ede No. 1.

- 27) Beste Malaga Citronen, beste Malaga-Upfelfinen, beste große Spanische Beintrauben, beste große Mustat-Traubenrosinen, feinste Prinzesmandeln (mit weichen Schaalen) beste Cervelat-, Jungen und Schinkenwurft, beste hamburger Schinken und Raucherbruft, große fette Limburger Sahnkase (á 6 Sgr. pro Stud), offerirt: B. L. Prager, Wasserstraße im Luisengebaude No. 30.
- 28) Befte hamburger Gulze und bie fo fehr beliebten Wiener Burfte find mehres mal in ber Boche frijch zu haben bei B. L. Prager.
- 29) Befte frifche grune Pomerangen offerirt: B. E. Prager.
- 30) Nowa nadséłka najprzedniejszej Kuba i Jamaika kawy, wybornym gatunkiem i smaką się odznaczająca, szczególnego jest warta polecenia; tudzież przedni cukier po 5 sgr., najprzedniejszy po  $5\frac{1}{2}$  sgr., prawdziwa herbata z kwiatem, prawdziwy Rumm z Jamaiki po 25 sgr. kwarta, dobry olej rzepakowy po  $3\frac{1}{2}$  sgr. funt, białe glancowane i tak zwane stearynskie świece po 9 sgr. i łojowe po 5 sgr. 4 fen.; najlepsze mydło do prania 8 funtów za Talara; wszystko to łaskawym względom poleca handel korzenny Izydora Appela młodszego, przy ulicy Wodnej pod liczbą 26. naprzeciw hotelu Krakowskiego.
- 31) Hiermit beehrt sich Unterzeichneter, bem geehrten hiesigen Publikum bie erzgebene Auzeige zu machen, daß das Modell der atmosphärischen oder Luft-Sisensbahn, sowie das Modell der Centrisugal-Sisenbahn (wo man in England über Ropf fährt) und ein optisches Kundgemalde von Kingstown nach Dalken bei Dublin in Irland, wo diese Bahn in der Wirklickeit ausgeführt ist, heute und an den folgenden Tagen von Morgens 9 bis Abends 5 Uhr im Rheinischen Hofe bei Herrn Falkenstein zu sehen ist. Der Eintrittspreis ist 5 Sgr. Kinder zahlen die Halfte.

The Michigan Januaria, Coper, reinfahreckend und nicht gefahl, das Plund 8